# DZIENNIK RZĄDOWY

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 14 Lipca 1835 r.

Nro 2065 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

W skutku przedstawienia Konsystorza Jlnego dyecezyi krakowskiej z dnia 1 Kwietnia r. b. Nr. 351 zamianowawszy Senat Z. urzędniko stanu Cywilnego Parafii Rudawa X. Lelitkowskiego wikaryusza tejże parafii w miejsce X. Karola Zygadłewicza na teraz Plebana parafii Trzebinia, mianowanie to dla wiadomości powszechnej Dziennikiem Rządowym ogłasza.

Kraków dnia 30 Czerwca 1835 roku.

Prozes Senatu WIELOGŁOWSKI.

Sekr: Jiny Senatu
DAROWSKI.

Nowakowski Sekr: Exp: Senatu.

Ner 2226.

# Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Gdy między depozytami mass kryminalnych w kassie sądowej zostających, znajdują się różne effekta, pieniądze, rzeczy i kosztowności do których z właścicieli nikt się niezgłasza pomimo już znacznie upłynionego czasu, stosownie przeto do odezwy Trybunału I. Instancyi miasta Krakowa do Nr. 655 uczynionej, Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi czyni niniejsze ogłoszenie, iż ktoby się uważał za właściciela depozytu jakowego mass kryminalnych, winien się wciągu roku jednego zgłosić po takowy do tutejszego Trybunału I. Instancyi; gdyż po upływie zakreślonego powyżej terminu, wszystkie takowe effekta sprzedane i jako z bezdziedzicznemi massami stosownie do prawa postąpione zostanie.

Kraków dnia 16 Czerwca 1835 roku:
Senator Prezydujący
Місильоwsкі.
Колюіскі Sekr. Wydz.

Nr. 2618.

## Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

W dniu 20 na 21 Października r. z. w nocnej porze, gwałtowny pozar ognia w kilka godzin mimo najusilniej przedsiewziętego ratunku pochłonął młyn Wielki zwany w wsi narodowej Zielonkach położony, oraz pobudynki gospodarskie, wszelkie wnich znajdujące się inwenta-

rze i sprzety rolnicze tak dalece, że pomimo narażania się ratujących na widoczne niebezpieczeństwo nie uratowanem bydź nie mogło. Dotkliwy ten wypadek postawił w najsmutniejszym stanie małoletnie dzieci zmartych Michała i Anny Wołkowińskich, niegdyśposiadaczy tegóż młyna, bo zostają bez żadnego sposobu utrzymania się. Wydział Dochodów Publicznych w Senacie Rządzącym idac w pomoc nieszczęśliwem sierotom, na mocy uchwały Senatu Rządzącego z dnia 30 Czerwca roku b. Nr. 3933 D. G. S. zezwalającej na otworcie dobrowolnej składki, w przekonaniu, iż w tem razie składka ta stanie się środkiem zaradzającym dla sierót, i že do jej zebrania dosyć jest, gdy Publiczność o potrzebie takowej zawiadomioną zostanie, mniema iż i nateraz litość nad prawdziwie nieszczęśliwemi dziećmi, bez Rodziców i żadnych funduszów zostającemi, spowoduje czułych mieszkańców kraju do podzwignienia znędzy tychże sierot, składki więc na rece Wój. tów gmin miasta Krakowa i Jego Okregu szczodrobliwi oddawać zechea, do czego tychże Wójtów Wydział Dochodów Publicznych niniejszem upoważnia, z tem jednakże oznajmieniem, iżby zebrane do rak i za kwitem PP. Jana Kantego Bieleckiego i Wincentego Dutkiewicza opiekonów, na cel wystawienia nowego młyna zwrócili.

Kraków dnia 9 Lipca 1835 roku.

Senator Prezydujący.

X. Bystrzonowski.

Nowakowski Sąkretarz.

Nro 2617.

#### Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Zawiadomia Publiczność, iż Senat Rządzący uchwałą z dnia 3 b. m. i r. Nr. 4002 zapadłą, zniżył cenę jednego korca węgla kamiennego w składach Rządowych nadwiślańskich sprzedawanego, do złp. dwóch.

Kraków dnia 10 Lipca 1835 roku.

Senator Prezydujący

X. Bystrzonowski.

Nowakowski Sekretarz.

Nro 9280.

### Dyrekcya Policyi W. M. Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznej, iż temi dniami znalezionym został kawałek topionego złota, który wydanym będzie temu, kto w ciągu jednego roku do Dyrekcyi zgłosi się, i prawa swoje dostatecznie udowodni.

Kraków dnia 26 Czerwca 1835 roku.

Dyrektor Policyi
Sobolewski.
Sekretarz Kaniewski.